## Nº 244.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 11. Oktober 1833.

Angefommene Fremde bom 9. Offober 1833.

Br. Friedensgerichte - Uffeffor Biergbowsti aus Marienwerber, Br. Dber= amtmann Boid aus Stambowe, I. in Do. 99 Salbdorf; Br. Crimingla Aftuar Gube aus Croffen, Br. Guteb. Biglofannefi aus Pawlowo, 1. in Do. 165 Bilhelmeftrafe; Gr. Raufm. Cirefa aus Breslan, I. in Do. 33 Wallifchei; Gr. Raufm. Bolff aus Filehne, Sr. Dekonom herrmann aus Polajewo, Frau Guteb. b. Ru= roweffa aus Chalamy, Frau Guteb. v. Gorcifzeweffa aus Golenczewo, Frau Pach= terin Bittwer aus Zarnowo, I. in Mo. 251 Breslauerftrage; Gr. Referendar Rube aus Paderborn, Gr. Lieutenant Soge aus Landsberg, I. in Do. 136 Wilhelmsfr.; Sr. Holghandler Rebendiich aus Landsberg, Frau Doctorin Bender aus Wlefchen, I. in No. 384 Gerberftraffe; Gr. Gutso. v. Budgifgewefi aus Guswit, Frau Guteb. v. Kofzuca aus Lufowo, Frau Guteb. v. Kofzuca aus Gluchowo, Frau Guteb. Balgin aus Mufgfowo, Frau Pachterin Modlinefa aus Ropafgyce, 1. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Guteb. Bielinefi aus Brenica, fr. Guteb. Pagomefi aus Polen, I. in Do. 394 Gerberfrage; Br. Raufm. Cobn aus Jarocin, Sr. Raufm. Lubezoneffi aus Samter, Die Brn. Raufloute Swarzeneft, Rallmann und Samuel aus Bronte, Sr. Raufm. Bollenftein aus But, fr. Burgermeifter Forffer aus Meferit, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Farber Mansti aus Rogafen, Br. Defonom Speer aus Rogmin, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Banfier Schulz aus Barfchau, Gr. Erbherr Boltoweffi aus Ujago, I. in Do. 243 Bredlauerftraffe.

Koiktalcitation. Nachbem über bas Bermbgen bes Hanbelsmann Libel i Sternberg in Kempen burch die Berfü- gung vom heutigen Tage ber Concurs

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym eröffnet worden, fo werben bie unbefann= ten Glaubiger bee Gemeinschuldnere bier, burch öffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichts= Ausfultator Gembitfy angefetten per= emtorifchen Termine entweder in Perfon ober burch gesethich gulaffige Bevoll= maditigte zu erscheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaf: ten und fonftigen Beweismittel Darüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Mothige gum Pro= tofoll zu verhandeln, mit der beigefüg= ten Berwarnung, daß bie im Termine ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemein= schuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt merben.

cis ...

Uebrigens bringen wir bensenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Gregor, v. Kryger und Brachvogel als Bevollsmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Rrotofdin, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preng. Landgericht.

został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 29. Paździer. nika r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w tey mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi do massy wspólnego dłużnika pretensyami swemi wykluczeni, i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawie. niu się doznawającym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znaiomości niemającym UUr. Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitral : Citation. Der Muller: gefelle Chriftoph Weigt, welcher im Jahre 1808. von Tharlang bei Reiffen auf die Wanderschaft gegangen, hat seit dieser Beit von feinem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben. Es wird berfelbe baber, fo wie beffen unbekannte etmanigen Erben ober Erbberechtigte, auf ben Untrag feiner Gefchwifter, des Rutich= ners George Weigt und der Unna Rofine verehelichten Tscheuschner zu Tharlang, mit ber Aufgabe hierdurch vorgeladen, fich vor ober fpateftens in dem auf den 27. Februar 1834 fruh um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Berru Landgerichts = Referendarius Billich angesetten Termine perfonlich gu geftellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Ge= richte vor dem anftebenden Termine fchriftlich Anzeige zu machen und bemnachft weitere Unweifung ju gewärtigen, wibris genfalls die Todeserklarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bermogen ben Umffanden nach, feinen nachften Erben ober bem Konigl. Fistus ausgeantwortet werben wird.

Brauftadt, ben 25. April 1833.

Ronigi, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Krysztof Weigt młynarczyk, który w roku 1808. z Tarnowy pod Rydzyną na wędrówkę wyszeúł, od czasu tego o swem życiu i pobyciu żadney wiadomości nie dał. Wzywa się przeto tenże oraz iego niewiadomi sukcessorowie i Spadkobiercy na wniosek rodzeństwa Jerzego Weigt zagrodnika, i Anny Rozyny zamęźnéy Tscheuschner z Tarnowy, aby się przed, lub naypóźnéy w terminie na dzień 27. Lutego 1834. zrana o godzinie totéy w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Billich Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, wyznaczonym, osobiście stawił albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi przed naznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiątek wedle okoliczności iego naybliższym sukcessorom lub też skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 25. Kwiet. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Poiecalcitation. Es werden nach= fiebend verschollene Personen, als:

1) der Gottlieb Winkler, welcher fich im Sahre 1807 von Jeferitz entfernt,

2) der Frang Sekulöki, welcher ohn= gefahr vor 23 Jahren aus Arzywin

gunt Militair gegangen,

3) die Johann George und Christian Gebrüder Reich, welcher Erstere seit 10 Jahren, und Letzterer seit 30 Jahren sich von Jeseritz entfernt, und

4) der Schuhmachergeselle Franz Carl Sommer, welcher vor 20 Jahren aus dem Dorfe Sierakowo bei Raswiez in die Fremde gegangen seyn

foll,

welche insgesammt feit ber Beit ihrer Entfernung nichts von fich haben boren laffen, fo wie beren etwanige unbefannte Erben oder Erbberechtigte, hierdurch of= fentlich borgeladen, fich binnen 9 Do= naten, und zwar fpateftens in bem auf ben 30. Mai f. J. vor dem Deputir= ten Serrn Landgerichte=Referendar Baron v. Richthofen Bormittage um 10 Uhr in unferm Gerichte-Lokale hiefelbft anberaumten Termine perfonlich ober fchrift: lich zu melben, und dafelbft weitere Un= weifung, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gewartigen, baf biefelben fur tobt erflart und ihr fammtliches jurudgelaffe= nes Bermogen den Umftanden nach ihren nachften Erben, ober bem Konigl. Fistus ausgeantwortet werben wird.

Frauftadt, den 22. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, iako to:

1) Bogumił Winkler, który wroku 1807. z Jezerzyc się oddalił,

 Franciszek Sekulski, który circa przed 23 latmi z Krzywinia do woyska poszedł,

3) Jan Jerzy i Chrystyan bracia Reich, który pierwszy od 10 a ostatni od 30 lat z Jezerzyc się

oddalił, i

4) Franciszek Karol Sommer, czeladnik professyi szewskiéy, który przed 20 latmi z wsi Sierakowa pod Rawiczem na wędro-

wkę udać się miał,

które w ogólności od czasu ich oddalenia się nic o sobie słyszeć nie dały, oraz tychże niewiadomi sukcessorowie lub spadkobiercy ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy, a mianowicie naydaléy w terminie na dzień 30. Maia r. p. przed Delegowanym Ur. Baronem Richthofen Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 10. w naszém pomieszkaniu sądowém wyznaczonym osobiście lub piśmiennie się zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, że za nieżyjących uznani będą, i ich całki pozostawiony maiątek wedle okoliczności ich naybliższym sukcessorom lub Fiskusowi wydanym zostanie.

Wschowa, dnia 22. Sierpnia 1838. Król. Pruski Sąd Zien iański.

Poittalcitation. Die unbekannten Glaubiger, welche an die Ronigl. Preuf. Pofensche Landgeffute-Caffe aus ber Beit vom I. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Ronigl. Pofen= fche Landgeffute=Wirthschaftsamte=Caffe ju Birke aus ber Beit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben vermeinen, werden biermit aufgefordert, fich bieferhalb bei bem Ronigl. Ctall= meifter Major v. b. Brinfen in Birfe gu melben, fpateftens-aber in bem auf ben 8. Rovember c. Bormittags um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichte-Referen= barius Runif anberaumten Termine in unserm Inftructions : 3immer entweber personlich ober burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte, zu welchen benfelben bie Juftig Commiffarien Roffel, Wolny, Mallow und Juftig = Commiffions = Rath Bunfe vorgeschlagen werben, zu erscheis nen, und ihre Unipruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins mit ihren Unfpruchen an die gedachten Caffen werden fur verluftig erflart, und ledig= lich an biejenigen verwiesen werben, mit Denen fie fontrabirt haben.

Meserit, ben 23. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Sold Frankl Sail Polois

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi, którzy bądź z iakich kolwiek zasad prawnych, do Król, Pruskiéy kassy kobylarni krajowéy, od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r. aż do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król. Pruskiéy kassy Poznańskiéy urzędowéy kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829. aż do dnia 24. Czerwca 1832. r. rachuige, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się w tym względzie u Król. Pruskiego koniuszego, Majora v. d. Brinken, w Sierakowie zgłosili, naypóźniey zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Ur. Roestla, Wolnego, Mallow i Hünke kommissarzy sprawiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey zostaną po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe do kass rzeczonych ustracaiących uznani, i iedynie do tych osób odesłani. z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Alle diejeni= Bekanntmachung. gen, welche an bie von bem jest verftor= benen Lepperte fur feine Dienftverwaltung als Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte beffellte Caution Unfpruche haben, werden aufgefordert, folde in bem auf ben 3. Januar 1834. Bor= mittage um to Uhr in unferm Instructis onegimmer bor bem herrn Landgerichte= Mustultator Preuf anftehenden Termine angumelden, widrigenfalls diefelben nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unspruchs an die Caution bes Exclutor Lepperte fur verluftig erflart und bamit an die Erben beffelben werben verwiesen werben.

Bromberg, den 2. August 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywaią wszyscy, którzy do kaucyi przez zmarlego teraz Leppertsa za sprawowanie urzędu Exekutora przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawionéy, pretensje maia, ažeby takowe w terminie na dzień 3. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Preuss wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu za utracaiacych swe mieć mogące pretensye do kaucyi Lippertsa uznani, i z takowemi do sukcessorów iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß der Schuhmachermeister Johann Michael Vießke und die verwittwet gewesene Landgerichts= Bote Henn, Johanne Charlotte geborne Barmann, jeht verehel. Dieske hieselbst, mittelst Ehevertrages vom 12. v. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerds für ihre Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferit, ben 3. September 1833. Ronigl. Prenf. Fried en gericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako Jan Michał Bieske szewc tuteyszy i dawniey
owdowiała Heyn, Joanna Charlotta
z domu Baermannów teraz zamężna
Bieske, kontraktem przedślubnym z
dnia 12. Sierpnia r. b. wyłączyli w
swém małżeństwie współność maiątku
i dorobku.

Międzyrzecz, d. 3. Wrześn. 1833. Król, Pruski Sąd Pokojn. Subhastationspatent. Die unter Mo. 72 und 73 (jest 7c, 71 und 72) hieselbst belegenen, dem Steuereinnehmer Mathäus Koncisowski zugehörigen Grundsstücke, bestehend in einem in Fachwerk erbauten Wohnhause, Hofraum, Schuppen, Stall, Schweinkoven, Obsigarten, und zwei Gemüsegärten, welche zusammen auf 929 Rithl. 2 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen im Wege der nothwendigen Subhasiation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemuhl den peremtorischen Licitations = Termin auf den 12. November c. in unserem Gerichtslokale angesetzt, und laden kaufz und besitzschiege Kauflustige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf später eingehende Gebote nicht gerückssichtigt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fortsetzung der Sub-hastation nothwendig machen.

Die Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, die Lare kann aber während der Diensistunden jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Nakel, ben 7. August 1833.

Ronigi. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta pod liczb. 72. i 73. (teraz 70., 71. i 72.) położone, Ur. Mateuszowi Koncikowskiemu poborcy w mieyscu należące, składające się z iednego w wiązarek zbudowanego domu mieszkalnego, podworza, szopy, stayni, kubla, ogrodu owocowego i dwóch ogrodów warzywnych, które to grunta w ogóle na 929 Tal. 2 fen. sądownie ocenione są, mają bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcéy dającemu sprzedane.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile peremtoryczny termin na dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna maiących z tem nadmieniem zapozywamy, że nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służbowych godzin każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może.

Naklo, dnia 7. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das in ber Stadt Mroczen auf der Altstadt unter No. 78 (jest 76) belegene, den Schuhzmacher Friedrich George Gablerschen Erben zugehörige, in einem Wohnhause, Garten und einer Wiese bestehende, auf 130 Athl. gerichtlich abgeschäfte Grundsstadt, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneidemuhl einen peremtorischen Vietungs = Termin auf den 12. November c. in unserem Gerichtslotale angesetzt, und laden kauf= und besitzsähige Kauflustige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt und auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fortsetzung der Subhasiation nothwendig machen.

Die Raufbedingungen werden im Termin befannt gemacht, die Taxe kann aber während ber Dienststunden jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Natel, ben 7. August 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Mroczy na starém mieście pod liczbą 78. (teraz 76.) położony, sukcessorom po niegdy Fryderyku Woyciechu Gabler szewcu należący, składaiący się z domu mieszkalnego, ogrodów i iednéy łąki, na 130 Talsądownie oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin peremtoryczny na dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna maiących z tém nadmieniemiem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służbowych godzin każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może.

Nakło, dnia 7. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu Mo. 244. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Die hies felbst in der Bauerstraße unter No. 234. belegene, den Jasterschen Erben zugeshörige, auf 60 Athl. abgeschäfte muste Baustelle soll im Wege der Subhastation meistbietend verkauft werden.

Wir haben dazu einen peremtorischen Termin auf den 22. November c. fruh 9 Uhr hier in unserm Geschäfts- Zimmer angesetzt, laden zu demselben Kaustustige hiermit vor, und fann die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden.

Schönlanke, ben 24. August 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesißer Prot v. Mielesti aus Karne. Bomster Kreises, und die Wanda von Sokolowska, in Guttowy hiesigen Kreises sich aufhaltend, Tochter des Gutsbesißers Johann Kanty v. Sokolowski. aus Smulsk bei Brześć im Königreich Polen, am 11. September 1833 vorihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen haben.

Schroda, ben 13. September 1833. Ranigl, Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Plac pusty budowli tu w mieyscu na ulicy chłopskiéy położony, sukcessorom Jaster należący, na Tal. 60 oceniony, ma bydź w drodze subhastacyi naywięce daiącemu sprzedany.

W celu tym wyżnaczyliśmy termin zawity na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, i wzywamy nań chęć kupna maiących z tem nadmieniemiem, że taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzaną bydź może.

Trzcianka, dnia 24. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż Ur. Prot Mielęcki, posiedziciel dóbr z Karny powiatu Babimostkiego, i Ur. Wanda Sokołowska, w Guttowach powiatu tuteyszego bawiąca córka Ur. Jana Kantego Sokołowskiego, posiedziciela dóbr z Smulska pod Brześciem w królestwie Polskim, w dniu 11. Września 1833. przed zaślubieniem się swem wspólność maiątku, nie zaś dorobku wyłączyli...

Szroda, dnia 13. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das jum Machlaffe des Glashutten-Pachtere Gott= fried Raboth gehörige, in bem Dorfe Swieca im Gurftenthum Krotofchin und beffen Rentanite Moelnau unter Do. 2 belegene, aus 126 Morgen 142 Ru= then Blachenraum beffehende Erbpachte= Grundfluck nebft Bohnhaus aund einer noch im Bau begriffenen Gifenbutte, aufammen auf 2524 Rthl. 2 Ggr. 11 Df. gerichtlich abgeschätt, foll in ben auf

> ben 18. November 1833, ben 20. Januar und ben 20. Marg 1834,

vor bem Juftigrath Pratich in unferem Inftruftionezimmer anberaumten Termi= nen, welche um 10 Uhr Bormittags beginnen, und von benen ber lette per= emtorifch ift, bffentlich meiftbietend verfauft werben, wozu gahlungefahige Rauf= luftige biermit eingelaben werben.

Die Taxe ift in unserer Registratur einzusehen.

Krotofchin, ben 27. Juli 1833. Fürftlich Thurn- und Tarissches Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Burftenthums-Gericht.

Patent subhastacyiny. Należące do pozostałości niegdy dzierzawcy szklaney huty Gottfryda Kaboth, w wsi Swiecy w Xiestwie Krotoszyńskiem i tegoż obwodzie ekonomicznym Odolanowskim pod Nrem. 2. położone, z 126 morgów 142 [pretów składaiące się mieysce wieczysto. de erzawne, wraz z domem mieszkal. nym i hutą żelazną ieszcze się buduiaca, ogólnie na 2524 Tal. 2 sgr. 11 fen. sadownie oszacowane, wterminach na

dzień 18. Listopada 1833, dzień 20. Stycznia 1834, i dzień 20. Marca 1834,

przed Sędzią Pratsch w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonych, które się o godzinie 10. przed południem zaczynać będą, i z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, , do czego ochotę kupna i do zapłaty zdolność mających ninieyszém zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn, dnia 27. Lipca 1833. Xiestwa.

Gottfried Raboth burch bie Berfügung ney huty Jana Gottfryda Kaboth,

Boiftalcitation. Machbem über Zapozew edyktalny. Gdy nad ben Rachlaß bes ju Swieca bei Abelnau pozostalością zmarlego w wsi Swiecy verftorbenen Glashuttenpachters Johann pod Odolanowem dzierzawcy szkla-

vom 24. April c. ber erbich ftliche Liqui= bationsprozes eröffnet worden, fo wer= ben bie unbefannten Glaubiger bes Dach= laffes bierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 2. Januar a. f. Bormittags um 10 Uhr vor bem Depu= tirten, Juftigrath Pratsch, in unserm Inftruftione = 3immer angesetten Zer= mine gu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen umftanblich angu-Beigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift borzulegen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bad= nige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mabraunehmen, verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, Die biefigen Juftig=Commiffarien, Landgerichte-Rath Gregor und Juftige Commiffionerathe Pilasti und Diglofiewicz als Bevollmächtigte in Borfchlag, bon benen fie fich einen zu erwählen und mit Bollmacht und Information gu ber= feben haben werben.

Rrotofchin, ben 27. Juli 1833.

Burfilich Thurn= und Tarissches Xiq2ecia Thurn i Taxis Sad Burftenthums = Gericht.

przez rozporządzenie z dnia 24. Kwietnia r. b. process sukcessyonalno likwidacyiny otworzony został. przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości wzywaią się niniey. szém publicznie, ażeby na terminie na dzień 2. Stycznia f. a. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stanawszy, ilość pretensyy swych, i sposób, na który oneż wynikly, dostatecznie donieśli, dokumenta, paniery lub inne dowody na takowe w orvginale lub wierzytelnym odpisie złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelkich służyć im mogących praw pierwszeństwa pozbawieni i z ich pretensyami iedynie do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu zglaszaia-Uebrigens bringen wir benjenigen cych się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie.

W reście wierzycielom takowym, którzyby w osobistem stawienictwie na termin przeszkody mieć mogli, lub którymby tu na znaiomości zbywało, przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Gregor i Konsyliarzy Pilaskiego i Piglosiewicza, z których iednego sobie obrawszy. w plenipotencyą i informacyą opatrzyć go powinni.

Krotoszyn, d. 27. Lipca 1833. Xiestwa.

Bekanntmachung. Am 28. November v. J. kam ein unbekannter Mensch nach Piersko, Kreis Samter, und ist bort ploklich gestorben. Er war ungefahr 18 Jahr alt, 4½ Fuß groß, hatte blondes Haar, und trug gewöhnliche tuchene Bauerkleidung.

Ueber feinen Namen, frühern Aufenthalt und nähere Verhältnisse ist nichts ermittelt. Es wird beshalb Jeder, der dazu im Stande ift, aufgefordert, darüber der unterzeichneten Behörde Auskunft zu ertheilen.

Pofen, ben 2. Oftober 1833. Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Dnia 28. Listopada r. z. przybył nieznaiomy człowiek do wsi Pierska, powiatu Szamotulskiego, i tam nagle umark.

Był około 18 lat stary, 4½ stopy wzrostu, włosów blond, ocz niebie-skich, i chodził w zwyczaynym sukiennym ubiorze chłopskim.

Względem iego nazwiska, dawnieyszego pobytu i bliższych iego stosunków nie się nie dało wyśledzić. Wzywamy przeto każdego, któryby był w stanie, aby o tém podpisanéy władzy wiadomość udzielić.

Poznań, d. 2. Października 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Dnia 4. Października około ósméy wieczorem zginęła posłańcowi, zapewne na szosie przy Fortecy, zasłona do monstrancyi tulowa złotem haftowana. Była ona w puzdrze z papieru zawiązana taśmami. Poczciwemu znalazcy przyrzeka się stósowna nagroda, oddać na ręce WW. Gwardyana Franciszkańskiego Akulińskiego.